## Preukische Geseksammlung

## Jahrgang 1920

Inhalt: Gefet jur Erganzung bes Gefetes, betreffend bie vorlänfige Regelung bes Staatshaushalts für bas Rechnungsjahr 1920, vom 6. Mai 1920, G. 207. — Verordnung, betreffend bie Reifefosten bas Rechnungsfact 1920, beim 6. Mai 1920, S. 309. — Gereffend die Kelfeloften ber in Angelegenheiten der direkten Staatssteuern berufenen Konmissiones nud Ausschusmitglieder, S. 308. — Verord nung, betreffend Ausschlurung des § 21 des Reichsgesetze über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 6. April 1920, S. 309. — Erlaß der Preußischen Staatsregierung, betreffend Anwendung des vereinsachten Enteignungsversahrens zugunften der den Braunkohlenwerfen und Britettsabrik Grube Elfriede in Gohra bei Finsterwalde, Kreis Luckau, gehörigen Grube Elfriede bei Gohra, S. 309. — Erlaß der Preußischen Staatsregierung, betreffend Unwendung bes vereinfachten Enteignungsverfahrens zugunften bes ber Döllinger Bergbaugefellfchaft m. b. S. in Elfterwerba gehörigen Brauntohlenbergwertes Aba bei Döllingen im Rreife Liebenwerba, S. 400. — Befauntmachung ber nach bem Gefete vom 10. April 1872 burch bie Regierungsamtsblatter veröffentlichten Erlaffe, Urfunden ufw., G. 400.

(Mr. 11940.) Gefetz zur Ergänzung des Gesches, betreffend die vorläufige Regelung des Staatshaushalts für bas Rechnungsjahr 1920, vom 6. Mai 1920 (Befet. famml. S. 159). Bom 8. Juli 1920.

verfassunggebende Preußische Landesversammlung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Der § 2 Abschnitt VIII des Gesetzes, betreffend die vorläufige Regelung des Staatshaushalts für das Rechnungsjahr 1920, vom 6. Mai 1920 (Gefetzfamml. S. 159) wird burch folgenden Lusat ergänzt: 11 1117 32 man ground

c) persönliche und fächliche Ausgaben für die staatliche Fürsorgestelle für Beamte aus den Grenzgebieten — Kap. 44c Tit. 1 —

ber angeforderte Betrag, unter gleichzeitiger Infraftsetzung folgenden Vermerkes:

Der Ministerpräsident und der Finanzminister werden ermächtigt, inner halb der durch die hier ausgeworfene Summe gezogenen Grenzen folgende Stellen zu errichten und endgültig zu besetzen:

|   | Oberregierungsrat mit (4 200 bis 7 200 Mark und eine | 4 200 | Mart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ruhegehaltsfähige Zulage von 2100 Mark)              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Regierungsrat mit (4200 bis 7200 Mark und eine       | 4 200 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ruhegehaltsfähige Julage von 600 Mark)               |       | >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Regierungsräte mit (4 200 bis 7 200 Mark)            | 12600 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                      |       | CHICAGO OF STREET, STR |

23 700 Mart,

|       | Abertrag                                                                                        | 23 700 2  | Nart,    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 7 7 1 | Präsidialsekretär mit (2100 bis 4500 Mark und eine                                              | ( 2100    | "        |
|       | nichtruhegehaltsfähige Stellenzulage von 500 Mark)                                              | 500       | *        |
| 6     | Regierungssekretäre als Bürovorsteher (mit 2100 bis                                             |           |          |
|       | 4 500 Mart)                                                                                     | 12600     | "        |
| 26    | Regierungssetretäre mit (2 100 bis 4 500 Mark)                                                  | 54600     | "        |
| -06 1 | Ranzleisekretär mit (1 650 bis 3 000 Mark und eine nicht-                                       | 1650      | *        |
|       | ruhegehaltsfähige Stellenzulage von 300 Mark)                                                   | 300       | "        |
| 2     | Kanzlisten mit (1650 bis 3000 Mark)                                                             | 3 300     | »        |
| 3     | Kassendiener und Boten (mit 1300 bis 1800 Mark,                                                 | 3 900     | <b>»</b> |
|       | einer bavon als Votenmeister mit einer nichtruhe-<br>gehaltsfähigen Stellenzulage von 150 Mart) | 150       | <b>»</b> |
|       |                                                                                                 | 102 800 9 | Mart.    |

Dieses Gesetztritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Berlin, den 8. Juli 1920.

versassing und Vreustilike Landesversamulang but folgendes Geses

## Die Preußische Staatsregierung. am Zehnhoff. Severing. Lüdemann.

(Nr. 11941.) Verordnung, betreffend die Reisekosten der in Angelegenheiten der direkten Staatssteuern berufenen Kommissions- und Ausschußmitglieder. Vom 30. Juni 1920.

Uuf Grund des § 17 Abs. 4 des Gesetzes, betreffend die Reisekosten der Staatsbeamten, vom 26. Juli 1910 — Gesetzsamml. S. 150 — verordnet die Preußische Staatsregierung, was solgt:

Der § 1 der Verordnung vom 28. Dezember 1910 — Gesetzsamml. 1911 S. 1 — erhält folgende Fassung:

Vom 1. Oktober 1919 ab erhalten an Tagegelbern:

a) die Mitglieder der Einkommensteuer-Berufungskommissionen die Sätze, die im gleichen Falle den im § 1 des Reisekostengesetzt vom 26. Juli 1910 unter IV genannten Beamten zustehen;

b) die Mitglieder der Einkommensteuer-Veranlagungskommissionen, der Schätzungsausschüsse zur Veranlagung der Ergänzungssteuer, der Kommissionen zur Veranlagung der Gebäudesteuer und der Steuer ausschüsse für die Gewerbesteuerklassen I, II und III

die Sätze, die im gleichen Falle den im § 1 des Reisekostengesetzes

unter V genannten Beamten zustehen;

c) die Mitglieder der Steuerausschüsse für die Gewerbesteuerklasse IV die Sähe, die im gleichen Falle den im § 1 des Reisekostengesehres unter VI genannten Beamten zustehen.

Berlin, den 30. Juni 1920.

Die Preußische Staatsregierung.

Braun. Fischbeck. Haenisch. am Zehnhoff. Deser. Ctegerwald. Severing. Lüdemann.

(Nr. 11942.) Verordnung, betreffend Ausführung bes § 21 des Reichsgesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 6. April 1920 (Reichs-Gesetzl. S. 458). Bom 27. Juli 1920.

uf Grund des § 21 des Reichsgesetzes über die Beschäftigung Schwerbeschäsdigter vom 6. April 1920 werden für Preußen als höhere Verwaltungsbehörden im Sinne des § 13 des Gesetzes die Regierungspräsidenten, für den Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsident bestimmt.

Berlin, den 27. Juli 1920.

Die Preußische Staatsregierung.

Haenisch. am Zehnhoff. Deser. Severing.

(Mr. 11943.) Erlaß der Preußischen Staatsregierung, betreffend Anwendung des vereinfachten Enteignungsverfahrens zugunften der den Braunkohlenwerken und Brikettfabrik Grube Elfriede in Gohra bei Finsterwalde, Kreis Luckau, gehörigen Grube Elfriede bei Gohra. Dom 16. Juli 1920.

uf Grund des § 1 der Verordnung, betreffend ein vereinfachtes Enteignungsverfahren, vom 11. September 1914 (Gesetssamml. S. 159) in der Fassung der
Verordnungen vom 27. März 1915 (Gesetssamml. S. 57), vom 25. September
1915 (Gesetssamml. S. 141) und vom 15. August 1918 (Gesetssamml. S. 144)
wird bestimmt, daß das vereinfachte Enteignungsversahren nach den Vorschriften
dieser Verordnung bei der Ausübung des Enteignungsrechts, das den Vrauntohlenwersen und Vrisettssabrit Grube Elfriede in Gohra bei Finsterwalde,
Kreis Luckau, zur Erweiterung des Tagebaues ihrer Grube Essriede bei Gohra im
genannten Kreise sowie zur Herstellung von Auszuggleisen und anderen Tagebauanlagen durch Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 30. Juni 1920 verliehen ist, Anwendung zu finden hat.

Berlin, den 16. Juli 1920.

Die Preußische Staatsregierung.

Braun. Fischbeck. Haenisch. am Zehnhoff. Deser. Stegerwalb. Severing. Lübemann.

(Nr. 11944.) Erlaß der Preußischen Staatbregierung, betreffend Anwendung des vereinfachten Enteignungsverfahrens zugunsten des der Döllinger Bergbaugesellschaft m.b. H. in Elsterwerda gehörigen Braunkohlenbergwerkes Aba bei Döllingen im Kreise Liebenwerda. Bom 26. Juli 1920.

Unf Grund des § 1 der Verordnung, betreffend ein vereinfachtes Enteignungsversahren, vom 11. September 1914 (Gesetzsamml. S. 159) in der Fassung der
Verordnungen vom 27. März 1915 (Gesetzsamml. S. 57), vom 25. September
1915 (Gesetzsamml. S. 141) und vom 15. August 1918 (Gesetzsamml. S. 144)
wird bestimmt, daß das vereinfachte Enteignungsversahren nach den Vorschriften
dieser Verordnung bei der Ausübung des Enteignungsrechts, das der Döllinger
Vergbaugesellschaft m. b. H. in Essterwerda zur Fortsetzung des Verzwertsbetriebs
ihres Vraunschlenbergwertes Aba bei Döllingen im Kreise Liebenwerda durch
Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 8. Juli 1920 verliehen ist, Unwendung zu sinden hat.

Berlin, den 26. Juli 1920.

Die Preußische Staatsregierung.

Braun. Fischbeck. Haenisch. am Zehnhoff. Deser. Severing.

## neidnfalesse des pandersen 19 due fier Bekanntmachung, biffuertle und folio (2.19.11. 2019)

Nach Borschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1. ber Erlaß ber Preußischen Staatsregierung vom 17. Januar 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Frankfurter Gasgesellschaft in Frankfurt a. M. für den Vau und Vetrieb eines Privatanschlußgleises vom Vahnhofe Frankfurt a. M. West nach ihrem Vetriebsgrundstück, durch das Amtsblatt für den Stadtkreis Frankfurt a. M. Nr. 30 S. 174, ausgegeben am 24. Juli 1920;
- 2. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 29. Mai 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Gemeinde Metternich im Landfreise Coblenz für die Wasserleitungsanlage der Gemeinde, durch das Amtsblatt der Regierung in Coblenz Nr. 33 S. 165, ausgegeben am 26. Juni 1920.

Rebigiert im Burd bes Staatsministeriums. — Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. Der Bezugspreiß der Preußischen Gesetsammlung ist vom 1. Juli 1920 ab für die zu diesem Zeitpunkte neu hinzutretenden Bezieher um den Betrag der gesehlichen Zeitungsgedühr erhöht und auf vier (4) Mark 65 Pf. festgesetzt. Bestellungen auf einzelne Stücke der Preußischen Gesetzammlung und auf die Hantauftalten zu richten.